# Annahme von Inferaten Schulzenstraße 9 und Kirchplat 3. Redaktion und Expedition Kirchplat 3. Siettiner &

Abonnement monatlich 50 Bfg., mit Trägerlohn 70 Bfg., auf der Boft vierteljährlich 2 Dtt., mit Landbrieftragergeld 2 Dtt. 50 Big. Inferate die Betitzeile 15 Bfennige.

Abend-Ausgabe.

Sonnabend, den 19. März 1887.

Mr. 132.

## Albonnements-Ginladung.

Unsere geehrten Leser, namentlich bie aus märtigen, bitten mir, das Abonnement auf unfere Zeitung recht balb er neuern zu wollen, bamit ihnen biefelbe ohne Unterbrechung jugeht und wir sogleich bie Stärte ber Auflage feststellen fonnen. Die reichhaltige Fülle bes Materials, welches wir aus ben politischen Tages. ereigniffen, ausbengewöhn lich sointeressanten Rammer berichten, aus ben lofalen und provingiellen Begebniffen barbieten, bie Schnelligfeit unferer Rachrichten ift fo bekannt, bag wir es uns verfagen fonnen, jur Empfehlung unferer Beitung irgend etwas zuzufügen. Cbenfo werben wir auch ferner für ein intereffantes und spannendes Feuilleton Gorge tragen.

Der Preis ber täglich zweimas ericeinenden Stettiner Zeitung be trägt außerhalb auf allen Poftanstalten vierteljährlich nur zwei Mark, in Stettin in Der Expedition monat: lich 50 Pfennige, mit Bringerlobn 70 Pfg.

Die Redaktion.

#### Deutscher Reichstag.

11. Plenarsthung vom 18. März. Das Saus und Die Tribunen find fparlich

Am Bundesrathstische : Staatsfefretar bes Innern v. Bötticher und Dr. v. Schelling nebft Rommiffarien.

Braffbent v. Bebell-Biesborf eröffnet bie Sipung um 1 Uhr 15 Minuten mit geschäftlichen Mittheilungen.

Tagesordnung:

Erfte und zweite Berathung Des zwischen bem Reich und Gerbien am 3. Juli v. 3. gu Berlin abgeschloffenen Bertrages betreffend ben gegenseitigen Schut ber gewerblichen Mufter und Mobelle, wirde ohne Debatte erledigt. Es folgt Die erfte Berathung Des Entwurfs eines Gefepes betreffend ben Berkehr mit blei- und ginfhaltigen

Direttor im Reichsgefundheitsam: Dber-Regierunge-Rath Robler betont ben gefundheitegefährlichen Charafter namentlich des Bleies, weides inbeffen aus technischen Grunden aus bem Gewerbe nicht vollständig ausgeschloffen werden fonne; baber ftelle fich bie gegenwärtige Borlage, beren wohlwollende Prufung er erbitte, als ein Rompromiß gwifden ben nothwendigen Rudfichten auf Die Befundheitepflege und zwischen bem gewerblichen Intereffe bar.

Abg. Sultich (beutschkons.) begrüßt bie Borlage mit Freuden, ba burch biefelbe auf bem einschlägigen Bebiete ein fefter Rechteboben geicaffen werbe; ba bas intereffirte Gewerbe aber gewiß manderlei Bebenten erheben werbe, fo folage er gur Brufung ber letteren Die fommiffar be Berathung ber Borlage vor. (Beifall fich gleichfalls auf ben Boden ber Borlage, macht rechts.)

Un ber weiteren Debatte betheiligen fich noch | Kommiffion ju prufen fein murd n. Die Abgg. Dr. Goldichmidt (deutschfreis.), Doermann und Ralle (beide lettere nat .-Itb.), welche verschiedene Buniche und Bebenten ber Deffentlichfeit vollftandig in Frage ftelle, mabwird an eine Rommiffion von 21 Mitgliedern ver-

Den folgenden Gegenstand ber Tagesordnung bilbet Die erfte Berathung des Entwurfe eines Rath Raifer motivirt ben beiben Borrednern Gefenes betreffend Abanderungen bes Reichsbeamtengefebes bom 31. Marg 1873.

Abg. Sahn (beutschkons.) führt aus, daß Die Materie, um die es fich hier handle, burchaus plifigirung ber Rechtsprechung bes Reichsgerichtes. nicht tomplizirter Ratur und bag bie Faffung ber Borlage eine außerft flare fei ; er befürmorte ba- Rrader (Gogialbem.) wird bie Diefuffion g.-Bornahme ber zweiten Lefung im Blenum. (Bei- 14 Mitgliedern verwiesen. fall rechts.)

Die Distuffion wird geschloffen ; Die zweite!

Lejung erfolgt bem Borichlag bes Abg. Sahn entsprechend bemnächft im Blenum.

Darauf wendet fich das Saus gur erften Berathung bes Entwurfe eines Befetes betreffend Die unter Ausschluß ber Deffentlichkeit stattfindenben Berichteverhandlungen.

aus, daß feit Bereinbarung der neuen Juftiggefege mit bem Pringip ber möglichft uneingedrankten Deffentlichkeit Erscheinungen beobachtet worben feien, auf welche man bamals nicht gerechnet batte. Es habe fich ingwischen im Bublifum eine lebhafte Borliebe für die Letture fenfationeller Gerichte-Berhandlungen herausgebilbet, welche auch vor verschloffenen Thuren nicht Salt made. Diefer Borliebe trugen viele Reporter Rechnung, welche auch bei unter Ausschluß ber Deffentlichkeit stattfindenden Berhandlungen auf Mittel und Bege bedacht maren, fich bas einschlägige Material zu verschaffen und es eriftirten auch Beitungen, welche anftofige Dinge, wenn auch vielleicht in etwas verschleierter Form, ihren Lefern aufzutischen liebten. Allein es handle fich nunmehr für bie verbundeten Regierungen nicht allein um bie Wahrung bes öffentlichen Anstandes; auch in anderer Richtung sei die Fürsorge ber Regierung nothwendig geworben. Unfere Streitfrafte ju Baffer und ju Lande feien fortgefest ber Wegenstand vielfacher Machinationen feitens in fremdem Golbe ftebender Spione und Diefen unter Aufwendung großer Geldmittel erfolgenden Rundichafts - Berfuchen gegenüber fei es Die Bflicht ber verbundeten Regierungen, ju verhinbern, bag ben auf unfere militarifden Ginrichtungen gerichteten Spaberaugen irgend eine Bloge gegeben merbe. Der Staatefefretar eremplifigirt sobann auf Die mit bem Prozeg gegen Garaum und Brobl gemachten Erfahrungen und motivirt darauf die auf strengere Durchführung bes Musfoluffes ber Deffentlichkeit gerichteten Bestimmungen ber gegenwärtigen Borlage, welche bie Beschlüffe bezüglich eines weitergebenden Mus-Gerichts stelle.

Mbg. Rintelen (Bentr.) erffart fich mit ber Tenbeng ber Borlage einverstanden, bemangelt marfchall - Lieutenant Graf Baar, ber Generaljedoch verschiebene Gingelbestimmungen ber Borlage, namentlich Diejenigen, welche Die Berpflichtung ber anmefenden Berfonen gur Bebeimhaltung ren ber öfterreichifchen Botichaft, Die Botichafter Des Inhalts bestimmter Theile ber Berhandlung und die Bulaffung ber gur Dienstaufficht befugten Berfonen auch ju ben unter Ausschluß ber Deffentlichfeit ftattfindenden Berhandlungen betreffen; Fürften Anton und Ferdinand Radgiwill, ber von 500 M. Redner beantragt Die Bermeifung ber Borlage an Erbpringen Reuß j. 2. und von Fürftenberg, ber eine Kommiffion von 14 Mitgliedern.

und seine Bartei vollftandig auf dem Boden ber Bring Georg Radgiwill mit Gemablinnen u. f. m. Borlage ftebe. Ein ausreichender Schut ber Bon Fürftlichkeiten, welche jum Geburtstage bes Sittlichfeit und ber Sicherheit bes Baterlandes Raifers bereits bier eingetroffen find, befanden auf bem Bege einer weitergebenden Ausschließung fich in ber Rabe ber Majeftaten auch noch ber ber Deffentlichfeit gerichtlicher Berhandlungen fei Landgraf Aleris von Seffen-Philippethal-Barchein unabweisliches Bedurfniß und Diefes tonne felb, ber Fürft gu Bentheim-Steinfurt und Bring nur auf bem Wege ber Gefengebung befriedigt Friedrich Wilhelm ju Sobenlobe - Ingelfingen. werben. Die von bem Borredner indeffen geau- Much ber bier weilende Fürft von Jugger-Babenferten Bedenflichfeiten feien immerbin ber Brufung baufen war mit einer Ginlabung beehrt worben. werth unt er fonne fich baber mit einer fommiffarifden Berathung ber Borlage nur einverftanden und ber Sof an ben einzelnen Tifden Blag geerflaren. (Beifall rechte.)

Abg. Dr. Mener - Jena (nat.-lib.) ftellt indeffen einzelne Bebenten geltend, Die in ber

Abg. Rrader (Sozialbem.) lefampft bie Borlage, welche bas burchaus bemahrte Pringip im Einzelnen geltend machen, ber Borlage im rend andererfeits bie beabsichtigte Gebeimhaltung Sangen jeboch fympathifch gegenüberfteben; lettere infofern ichon nicht burchgeführt werden fonne, als ja die Thatfachen, um die es fich handle, in ber Anflageschrift gufammengestellt murben.

Rommiffar jum Bundesrathe Beh. Legationsgegenüber bie Rothwendigfeit ber Beschränfung und inneren Sicherheit Des Reiches unter Erem-

Rach einer furgen Erwiderung des Abg.

Das Saus vertagt fich hierauf. Nächste Sipung: Montag 1 Uhr. fung bes Etate. Schluß 33/4 Uhr.

#### Deutschland.

Berlin, 18. Marg. Die lette Donnerstags. Staatsferretar Dr. v. Schelling führt Gefellichaft bei bem Raiferpaar war bie glangenofte ber bisherigen Soireen. Eine ungewöhnlich große Babl von Ginladungen war ergangen. Aus ben offenen Gallerien, welche einerfeite ben blauen, nach ben Linden gelegenen Effaal, anbererseits ben Ablersaal mit bem Runben Gaal verbinden, war gleichfam ein einziger großer Befellichafteraum hergestellt worden, beffen Mittelpunkt ber Runde Gaal bilbete. Bor ben meiften, golpfannelirten Marmorfaulen mit ben vergolbeten forinthischen Rapitalen mar eine Angahl runber Tifche aufgestellt, bebedt mit Gobelindeden; auf jebem Tifche ftand eine große Lampe. Der Tifc ber Raiferin ift mit großen Blumenichalen beforirt. Unter Borantritt Des Dber Sof- und hausmarschalls Grafen Berponcher erschienen ber Raifer und Die Raiferin furg nach 9 Uhr in ber Befellichaft. Derjenige aber, welcher Diesmal als vornehmfter Gaft bes Sofes bas Intereffe aller Belabenen auf fich lentte, mar ber öfterreichifche Kronpring, Erzherzog Rudolf, ber am Tische ber Raiferin feinen Blat einnahm. Bon Mitgliebern ber foniglichen Familie traten ferner ein ber Großbergog und Die Großbergogin von Baben, Die fronpringlichen Berrichaften mit ber Bringeffin Biftoria, tie Bringeffin Friedrich Rarl mit ihrer Tochter, ber Erbgroßbergogin von Olbenburg, ber Erbpring und die Erbpringeffin von Meiningen, Bring Wilhelm, Bring Alexander, Bring Ludwig Bilhelm von Baden, die Bergogin Adelheid von Schleswig - Holstein mit ihrem Sohne, Bergog Ernft Bunther, und ihren jungften Töchtern, ben Bringeffinnen Luife Cophie und Feodora, Bring und Pringesfin Friedrich von Sobenzollern 2c. Bahrend fonft die Donnerstage unter ben Baften immer neue Abwechselungen ju bringen pflegen, ichluffes ber Deffentlichkeit in bas Ermeffen bes war vorgestern Alles gelaben, mas in naberen Beziehungen jum Sofe fteht. Bunachft bas Befolge des Erzherzogs, voran ber General-Feld-Feldmarichall Graf Moltte und ber Staatsfefretar Graf Berbert Bismard, Die fammtlichen Berber anderen Machte mit ihren Gemahlinnen und Die Chefs ber Miffionen ; weiter bie Familien ber Bergoge von Sagan, Ratibor und Ujeft, ber ein erfter Breis von 1000 M., ein zweiter Breis Dberft-Rammerer Graf Stolberg, Dber-Beremo-26g. Riemm (beutschfons.) erflart, bag er nienmeifter Graf Gulenburg, Bring Reuß XIX., Tage verhinderten Mordversuch auf Raifer Mer-Nachdem bas Raiferpaar die Gefellichaft begrüßt nommen hatte, nahm die Abend - Unterhaltung ibren Anfang. Bunachft trug Fraulein Janotha ein "Scherzo" von Chopin auf bem Flügel vor, worauf Frau Artot de Padilla "Ombra mai fu" von Glud fang. Es folgte eine Romange aus "Le Roi be Labore" von Maffenet, gefungen von herrn be Babilla, ben herr Rabel auf bem Cello begleitete. Das Duett "chante encore" von Laffen, vorgetragen von Frau Artet und herrn von Löwenberg, bildete ben Schluß bes musitalischen Theiles. Rach einer fleinen Baufe gelangte ber einaftige Schwant : "Rleine Digverständniffe" nach bem Englischen von Alexander Bergen jur Darftellung.

In ber am 17. b. DR. unter bem Bor-Der Deffentlichfeit nach ber Richtung ber außeren fit bes Staatsminiftere, Staatssefretare bes Innern, v. Bötticher, abgehaltenen Plenarfitung befchloß ber Bunbegrath, ben auf ber Initiative bes Reichstags beruhenden, von bemfelben angenommenen Gefegentwurfen betreffend Abanberunber im Ramen feiner politischen Freunde Die Schloffen und Die Borlage an eine Rommiffton von gen und Erganzungen Des Gerichteverfaffungegefeges, fowie ber Strafprozegordnung (Ginfüh. fcabigung fur unichulbig erlittene Strafen, bie bindern.

Tagesordnung : Fortfegung ber zweiten Le- | Buftimmung gu verfagen. Bei bem Beichluß über ben letteren Befegentwurf wurde jugleich bem Bertrauen Ausbrud gegeben, daß in ben Bunbesftaaten überall in ausreichenber Beife für bie Beschaffung ber Gelbmittel Gorge getragen werbe, welche erforberlich find, um ben bei ber handhabung ber Strafrechtspflege nachweisbar unschuldig Berurtheilten eine billige Entschabigung ju gewähren. Dem Entwurf eines Gefepes wegen Abanderung des Gerichtefoftengefetes und ber Gebührenordnung für Rechteanwälte und bem Befegentwurf betreffent Die Rechteverbaltniffe ber faiferlichen Beamten murbe die Buftimmung ertheilt. Ueber bie Biebervorlegung bes Entwurfe eines Befetes wegen Errichtung eines Seminare für orientalische Sprachen foll in einer ber nächsten Situngen Befchluß gefaßt werben. Das vom Reichstage angenommene Befet betreffend einige auf die Marine bezügliche Abanderungen und Erganzungen bes Befetes vom 27. Juni 1871 über die Benfionirung und Berforgung ber Militarpersonen wird jur allerhöchsten Vollziehung vorgelegt werden. Den zuständigen Ausschüffen wurden jur Borberathung übergeben : Der Entwurf einer Berordnung über bie Einfuhr bewurzelter Bemachfe aus ben bei ber Reblaus-Ronvention nicht betheiligten Staaten, ber Entwurf eines Befetes für Elfag-Lothringen über Enregistrement- und Stempelgebühren und ber Antrag Breugens betreffend ben Entwnrf eines Befetes wegen Abanderung bes Befetes über ben Berkehr mit Nahrungsmitteln, Genugmitteln und Bebrauchsgegenständen. Dit ber bereits erfolgten Ueberweifung bes Antrage Beffens, betreffend die Menberung ber Statuten ber Bant für Guddeutschland, an die Ausschuffe für Sanbel und Bertehr, für Juftigwesen und für Rechnungemefen erflärte fich bie Berfammlung einverstanden. Endlich wurde noch über eine Bollbegunstigung für ben auf einer inländischen Reisschälmühle bearbeiteten Reis, sowie über ben Retourwagenverfehr mit ausländischen, im 31lande verebelten Waaren Befchluß gefaßt.

- Der "Reichsanzeiger" veröffentlicht eine Befanntmachung bes Kriegsministeriums, wonach bie Aufforderung gur Preisbewerbung hinfichtlich ber Felbflasche ju einem befriedigenden Ergebnif nicht geführt hat. Das Kriegeministerium fieht fich baber veranlaßt, nochmals eine Breisbewerbung auszuschreiben, an welcher bie Betheiligung Jebermann freifteht. Un Breifen werben ausgeworfen:

- Berichte, welche bie "Bol. Korr." aus St. Betersburg vom 13. b. über ben an biefem ander III. erhalt, bezeichnen benfelben mit großer Bestimmtheit "als eine neuerliche, wie es scheint, völlig vereinzelte und auf feiner breiteren Organisation beruhende Regung Des terroriftischen Rihilismus", die ben anderen in Rugland gegenwärtig fich bemerkbar machenben Strömungen, inebefondere ber fonstitutionellen und panflawistischen volltommen fernsteht. Es wird abermals verfichert, daß die beiben lettgenannten Strömungen Die Aufmerksamkeit ber leitenben Rreise ebenfalls in lebhaftefter Beife erregen, ba inebesondere bie erftere bie in Rugland trabitionellen Formen ber Geheimbündelei in einem bebenflicheren Umfange angenommen zu haben Scheint. Dem Berichte gufolge reichen Die aus Diefem Grunde in ben verschiedenften Bevolkerungeschichten und ebenfo in ber Armee und Marine porgenommenen und bis in bie letten Tage binein fortgesetten Berhaftungen in Die erften Februartage gurud und nach Gerüchten, Die felbit in ernfteren Rreifen ber ruffifden Sauptftadt umlaufen, betrüge bie Bahl ber in ben verschiedenften Theilen bes Reiches Berhafteten einige hundert Bersonen. Auch in der panflawistischen Belt trete feit ben letten Borfallen in Bulgarien eine lebhaftere Bewegung ju Tage. Es wird gemelbet, bag fich in ber beiligen Gpnobe eine ftarte Strömung in bem Sinne geltend machte, es moge bem Rlerus freigestellt werben, für die Opfer ber Ruftichufer Erefutionen in ben ruffifchen Rirchen Trauer-Gottesbienfte gu veranstalten und bag es bes vollen Einfluffes bes Dberprofuratore Bobebonoszew bedurfte, einen rung ber Berufung 20.) und betreffend Die Ent- formlichen Befchluß in Diefer Richtung ju bermelbet, ift die Fuhrung ber Untersuchung gegen Die wegen Theilnahme an ber Batriotenliga Berhafteten einzelnen Mitgliedern ber Landgerichte in Strafburg, Met und Mulhaufen übertragen. Diese Richter führen Die Amtebezeichnung "Untersuchungerichter bes Reichsgerichte" und haben ale folde bereits feit Wochen Beugen und Befoulbigte vernommen. - In Strafburg und in Mulhaufen find wegen Tragens frangofifcher Abzeichen wieder mehrere junge Leute ju langeren Befängnifftrafen verurtheilt worben. Die amtlichen Schriftstude burfen von Gemeinden, in welchen die beutsche Sprache Beschäftssprache ift, nur in deutscher Sprache abgefaßt werben. In neuerer Zeit burfen gu amtlichen Liften, Bergeich. niffen u. f. w. auch Formulare mit zweifprachigem Bordrud nicht mehr verwendet werben.

#### Ausland.

Baris, 17. Marg. Die "Juftice", beren Direktor Clemenceau mit bem Rriegeminifter auf vertrautem Juge fteht, schreibt:

"Bir haben unfere Meinung über bie mehr ale unpaffende (?) Spazierfahrt bes herrn von Leffepe nach Berlin nicht verhehlt. Wir bielten ben Augenblid nicht für geeignet, um burch unnupe Rundgebungen bie Machte ju reigen, beren Saltung in ber letten Rrife nicht wenig ju ber Wahrung des Friedens beigetragen hat. Die wunderbaren Berichte bes "Gaulois" und "Figaro" über ben Aufenthalt bes herrn v. Leffeps in Berlin vermögen unfere Unficht nicht gu erfcuttern. Der Raifer hat bem erlauchten Reifenben erflart, er fei febr friebfertig gefinnt und habe einen Rrieg nie andere ale ungern und geamungen unternommen. Bas herrn v. Biemard betrifft, fo gewährte er herrn v. Leffepe Einblid in eine bisher unbefannte Rührseligfeit. Geine Mugen füllten fich mit Thranen, ale er von bem Rriege fprach, ber beinahe ausgebrochen mare. Bludlicherweise war herr herbette gur banb. In ber That, wenn man herrn v. Leffepe glauben foll, fo hatte Fürft Bismard niemals einen "loya-Teren, flareren und offenbergigeren Diplomaten" in feiner langen Laufbahn getroffen. Der Reichsfangler icat berrn Berbette über bie Dagen und verfichert, ihm allein gebührte bas Berbienft ber Beschwichtigung, beren Europa fich beute erfreut. Die Borliebe bes herrn v. Bismard für eine grobfornige Fronie mar une ichon befannt; aber mir tonnen nicht ohne Bebauern feben, baß unfer Botichafter bie Bielicheibe berfelben ift. Wenn es herrn herbette gefallen hat, im Berein mit feinen Barifer Befdutern und Freunden biefes fleine Schaufpiel ju organifiren, in bem man herrn v. Leffeps, ungeachtet feines boben Alters Die Rolle bes Bertrauten gutheilte, fo ift 'as feine Sache; aber vielleicht mare es aua, bie Sache unferer Regierung, ben Botichafter in Werlin um Aufschluffe über eine Romobie (!) ju bi. ten, beren Roften uns aufgehalft werben fonnten."

#### Stettiner Machrichten.

Stettin, 19. Marg. Die am 1. Oftober 1885 in Bruffel ins Leben getretene Aftien-Gefellichaft "Eurefa", Die ju gleicher Beit eine und beren 3med es ift, bie Biebererlangung verlorener Begenftanbe ju vermitteln, bat Diefe Riemann abgehalten, ba Berr Bebeimrath Dr. Berliner Bentralftelle neuerdinge wieder aufge löft. Die Gifenbahn-Berwaltungen, welche fich an vorgegangenen Dberprimanern traten 2 megen ben Bestrebungen Diefer Gefellichaft betheiligten, ungenugenber ichriftlicher Arbeiten gurud. Bon indem fie alle in ben Bartefalen, ben Gifenbahn- ben übrigen 11 murben Rnaad, Domde und Lei-Fahrzeugen ober auf freier Bahnftrede aufgefun- fer vom Mundlichen biepenfirt, mabrend von benen Gegenstände, die mit bem Eurefazeichen Arnim - Rottnow, Brot, Fleischmann, Muller, verfeben waren, fofort ber Berliner Bentralftelle Sabn, Genfichen, Schmalz und Balter ebenfalls melben liegen, haben in Folge ber obigen Auf- bas Beugniß ber Reife erhielten. Am Abend löfung ihre fernere Betheiligung gurudgezogen.

in Stettin bestimmten Rommiffion für Die Brufung von Seedampficiffs-Dafdiniften ift ber Regierungs- und Baurath Saupt hierfelbst ernannt es Diefen Winter noch nicht hatten. - Durch Dafür 70,000 Gulben bezahlte und eine Belt

geftern Abend ein Ertrafongert ber Jancovius- ben ober Rammern befinden, verungludte ein bie-Rapelle ftatt, welches baburch ein erhöhtes In- figer Argt, indem er in einen folden Reller bintereffe bot, bag ber Gangerchor ber Sandwerter- einstürzte und fich fo beschädigte, bag berfelbe bas Reffource unter herrn Lehrer Riede's Leitung Bett buten muß. Unter Umftanben fann eine mitwirfte. "Wotan's Abichied von Brunhilde berartige Rachläffigkeit bem Wohnungeinhaber und Teuerzauber a. b. Walfure" von Wagner, theuer gu fteben tommen. Die "Duverture Leonore Rr. 3" von Beethoven, Die Duverture "hebriden" von Mendelssohn und im Gaale des herrn Wimpfheimer hierfelbft außer-Die "Ungarische Ahapsodie" (Bester Rarneval) von ordentliche Generalversammlung der auf Gegen-Liszt gaben bem Drchefter reiche Welegenheit, feine feitigkeit gegründeten Schweineversicherunge-Gefelltechnischen Fabigkeiten im beften Lichte gu zeigen Schaft gu Stargard i. Bomm. ftatt. Diefelbe mar und fand befonders die treffliche Ausführung ber jablreich befucht und murbe beschloffen, verschie-Leonoren-Duverture lebhafte Anerfennung bei bem bene Baragraphen bes Statute abzuändern. Sierfebr gabireich anwesenden Bublifum. Reichen Bei- nach murbe die Bestimmung, "Mitglieber von ber fall ernteten auch die von ben Sangern vorge- Aufnahme in den Sommermonaten auszuschließen", tragenen Chore, Diefelben zeugten aufs Neue von aufgehoben und fonnen nunmehr gu jeder Jahresber trefflichen Schulung und ber Luft und Liebe geit neue Mitglieber verfichern und ber Gefell-Ein Bariton - Solo "Der Schmied von Ruhla" ein Mitglied vermehrt und herr Schönfeldt-Bit-aus "Bilder aus Thuringen" von Tichirch wurde tichow als folches einstimmig gewählt. Buchtfaue recht ansprecent gefungen, boch tam bie fraftige ablen fur bie Folge bie gewöhnliche Bramie wie Stimme bes Gangere bei bem fpater folgenden andere Schweine, bagegen bleiben Die Berficher-Rern'iden Chor "Rach ber Schlacht" mit Bari- ten bei größeren Berluften nach einem bestimmten tonfolo noch mehr zur Geltung. Sicher waren höheren Brogentfat Selbstversicherer, wodurch bie Ronzertgeber wie bas Bublifum mit bem Ber- Sandhabe, ben Bestgern fleiner Schweine gegenlauf bes Rongerts gufrieben.

mofraten auf Grund bes Sozialistengesetes ben Statut aufzunehmen, bag außerorbentliche Bei-Ausweifungsbefehl aus bem Begirt bes biefigen trage bie Sobe von 50 Prozent ber Jahresbei-

Strafburg, 15. Marg. Bie die "Str. B." | Bintler und einige gleichgefinnte Genoffen ift mit Beifall aufgenommen, und da ferner be- lin, Frangoffiche Strafe 13, Die Berficherung fur Anflage wegen groben Unfuge erhoben worden, Schloffen ift, armeren Berfonen, D. b. folden, Die eine Bramie von 5 Bf. pro 100 Mart. weil fie am Tage ber Stichmabl gefälichte De- nicht über Die erfte Rlaffenfteuerftufe binaus bepefchen ju Gunften bes beutich-freifinnigen Ran- fteuert find, ben Beitritt gegen bie Salfte bes bibaten verbreitet haben.

bagen eine größere Feuersbrunft ftatt, durch welche bleibt ju erwarten, daß bie Theilnahme an bie-2 Bohnhäufer, Scheunen und Stalle eingeafchert fem Unternehmen noch eine weit regere wie biewurden. Es hat fich herausgestellt, bag Die ber werben wird. Brande von einer Bande angelegt find, welche jum größten Theil aus Baubandwerfern besteht. Die fich baburch Arbeit verschaffen wollten. Bor einigen Tagen find 2 Mann, beute 6 Mann, welche pfehlen wir bas patriotifche Buchlein: Raifer ber Theilnahme an der That verdächtig find, in Bilhelm und die Gründung des neuen Deut= Das hiefige Befängniß eingeliefert worben.

Den Besuchern von "Aur Caves be France" in ber fleinen Domftrage wird am Dienstag eine besondere Ueberraschung bereitet Berlag von Rarl Rrabbe in Stuttgart. werben, indem in ben festlich geschmudten Lotalitaten einem jeben Befucher mahrend bes gangen Festtages bas Bilbniß Gr. Majestät bes Raifers in trefflicher Ausführung unentgeltlich überlaffen

- Sat fich ein Beschäftsmann gur Abmidelung eines Beschäfts von einem Rapitaliften ein Darleben unter vereinbarten Mobalitäten verjenes Wefchafts ber Rapitalift willfürlich bie Ber- lebren - verfteben beift bier verebren. [51] gabe bes Darlebens, wenn ihm nicht weitere Bortheile vom Darlebensnehmer gemahrt werben, fo fann biefer, nach einem Urtheil bes Reichsgerichte, 4. Bivilfenate, vom 6. Dezember v. 3., im Beltungebereich bes Breußischen Allgemeinen Land. dem gablreiche Engel Bacht halten und bas Fullrechts, wenn er, um den Abichluß feines bereits born ausgießen über unfern geliebten Raifer. fest vereinbarten Weschäfts nicht ju vereiteln, biefe weiteren Bortheile (Die noch feine "mucherlichen" im Ginne bes Reichs-Buchergefepes gu fein brauchen) bem Rapitaliften gemährt, fie fpater wieder

- Um nächften Mittwoch, ben 23. Mars, findet in Stettin bie Biebung ber "erften großen pommeriden Lotterie" mit Sauptgewinnen von 20,000 Mart, 10,000 Mart, 2000 Mart u. f. w., im Bangen 60,000 Mart Bewinnen ftatt. Bewinnloofe Diefer Lotterie merben befanntlich von bem Beneral-Debit des Berrn Rob. Ih. Gor ober in Stettin ben Geminnern auf beren Bunfch mit 90 Prozent in Baar abgefauft. Da ber Breis bes Loofes nur 1 Mark beträgt, fo barf Diefe Lotterie mobl gu ben chancenreichsten von allen bieberigen Lotterien gerechnet werben, weil trop bes mäßigen Einfages von 1 Mart Belegenheit geboten ift, einen erheblichen Belb gewinn gu machen. Das Bublifum bat Diefe gunftigen Spieldancen febr ichnell berausgefunden und lauft biefe Loufe trop ber Ronfurreng ber übrigen großen Bel'otterien mit besonderer Borliebe, wie ber Abfas in ben faft in allen Gtabten Nordbeutschlants errichteten Berfaufoftellen beweift. - Der bevorftebenben Biehung wegen bleibt bas Geschäft bes herrn Rob. Ih. Schröber auch heute, Sonntag, bis Abends 8 Uhr ge-

### Aus den Provinzen.

Bermischtes aus Bommern.

X Greifenberg, 18. Marg. Geftern Bentralftelle für Deutschland in Berlin errichtete, wurde bas mundliche Abiturienteneramen im Gymnafium durch ben Direktor herrn Brofeffor Dr. Behrmann behindert mar. Bon 13 jum Eramen fant im Saale bes Schütenhaufes auf ber Dttos-- Bum Borfipenben ber mit bem Gipe bobe ber Abichiebsfommers ber Abiturienten ftatt. Schneetreiben aus Nordoft, und fo ftart, wie wir bas unvorsichtige Auflaffen von Rellereingangen, 3m Saale bes Rongerthauses fant bie fich hauptfächlich bei Landleuten in den Stu-

\* Stargard, 16. Marg. Beute fand ber Ganger und bes Dirigenten jum Gefang. fcaft beitreten. Ferner murbe ber Borftand um über, eine gerechtere wirb. Berr Generalagent Geftern haben wiederum 13 Gogialbe- E. Rud-Tempelburg empfahl, ju befchließen, im fleinen Belagerungoguftandes erhalten, barunter trage nicht übersteigen durfen, event. aber bie Spothefenbriefe von 1880. Die nachfte Biebung möglich ift, allen Aufnahme ju gewähren. Wig Soneiber Binfler, Souhmacher Banbre, Entschädigungen, wenn Diefe Beitrage nicht aus- findet am 1. April ftatt. Gegen ben Rure- bedauern, bag auch Ihre fehr ansprechende, ech Buchdruder Bartowsti, Maurer 5. Berg reichen, nur nach Maggabe berfelben ju gemab. verluft von ca. 21/2 Brogent bei ber Ausloofung patriotifche "Raifer-Symne" ju fpat eingegangen

üblichen Gintrittsgelbes ju gestatten, um benfel-- In vergangener Bode fand in Stolzen- ben Die Berficherung juganglicher ju machen,

#### Runft und Literatur.

Bu Raifer Wilhelms 90. Geburtstage emichen Reichs. Bon Brof. Dr. Gottlob Egeltrait. Breis geheftet M. 1 .- , geb. M. 1.50.

Die Belbengestalt unseres beutschen Raisers fein, um groß und berrlich ju erscheinen; und wie folicht und einfach wird uns bier ber Mann vorgeführt, wie tief und eingebend bas Birten bes Fürsten uns geschildert! Bewiß ift gerade Rommiffionaren mehrseitig Raufordres guführte. Dies Raiferbuch bagu angethan, tief einzumur- Schlieflich verflaute bie Saltung auf Realisationen geln in dem beutschen Bolf und vor Allem bie sprechen laffen, und verweigert furz vor Abschluß Deutsche Jugend den deutschen Raifer versteben gu April-Mai-Lieferung M. 1611/2 pro 1000 Rile

Unter dem Titel "Der Berr hat seinen Engelu befohlen über Dir, daß fie Dich behüten" hat die Runftanstalt von Miesler in Berlin ein großes Bild in Steinbrud berausgegeben, in wel-

Bermischte Nachrichten. Mus bem Album bes hungervirtuofen Cetti" bringt ber "Ult" folgenbe beitere Rotigen : Ein hungerfünftler ift für bie große Menge im mer ein intereffanter Menfch follte ibm auch mabrent der gangen Produktion nichts einge falten fein, ale bie Bangen. - Die Frage, wieviel ich täglich abnehme, ift mir weit meniger intereffant, ale bie, wieviel ich täglich ein. nehme. - Die Bolizei foll bafur Gorge tragen, daß niemand coram publico verhungert : bas öffentliche Sungern follte fie Reinem, ber Beschmad baran findet, verbieten. - Auf Die Frage nach meinem Beruf antworte ich : "3ch bin hungerleiber", auf Die Frage nach meinem Befinden: "Ich babe hunger leiber." schlafe leidlich; wenn ich tropbem etwas über. wacht aussehe, fo ift bas fein Wunder. - 3ch habe feine Bonner bei ber Boligei, fonft murbe man mir wenigstens bas Entree gonnen. -Reulich meinte ein Besucher: wer bungert, um ju verdienen, ber verdient ju hungern.

- Rein Manuffript ber Welt ift vielleicht so boch honorirt worden, wie jener Foliant, ber nach bem Tobe bes berühmten hollandischen Arztes Boerhave in beffen Bibliothet gefunden murbe. Boerhave flarb in fehr hohem Alter im Jahre 1738. Der genannte Foliant, fo fcbreibt" man, wurde ftart verffegelt in einem befonderen Fach entbedt, und ber Umichlag enthielt bie bebeutungevolle Aufschrift : "Die einzigen und tiefften Bebeimniffe ber Beilfunft." - Da Boer. bave ber berühmtefte Argt feiner Beit und felbft im höchsten Lebensalter gestorben mar, fo glaubte Jebermann, bag in bem aufgefundenen auffallenben Buche, nach ber Anzeige ber Aufschrift, wirflich noch bisher nur bem Berftorbenen befonnte medizinische Borichriften enthalten fein möchten, welche bie Erheltung und Berlangerung bes menschlichen Lebens bezwedten. Bei ber Berfteigerung ber Boerhave'ichen Bibliothet hatten fich baber eine Menge Räufer, felbft aus entfernten Ländern eingefunden, um bas toftbare Buch gu erwerben, benn bie Entbedung beffelben mar - Bir haben feit gestern Abend wieder starfes burch bie Zeitungen weithin befannt geworben. Der gludliche Erfteber mar ein Englander, ber gewonnen ju haben glaubte. In Gegenwart einer Angahl bagu gelabener Welehrter murbe bas Beiligthum eröffnet und - alle Blätter maren leer, bis auf bas erfte. Dort fant von Boerhave's Sand mit großen Buchstaben geschrieben : Salte ben Ropf falt, ben Leib offen und Die Berantwortlicher Rebatteur : 2B. Sieberts in Stettin. Fuße warm, fo fannft Du aller Mergte fpotten.' - Das Buch foll beute noch eriftiren; es gehört einem ichottischen Großgrundbesiger Remble, ber für baffelbe, ale Ruriofitat und Autograph

zwei Pfund Sterling gezahlt bat. - Eine Art Borlaufer unferes "Bapa Brangel" war ber Beneral Betery, Rommanbant von Befens halber bei bem Konig Friedrich Wilhelm III. febr beliebt war. Dit ber beutschen Sprache und noch mehr mit Fremdwörtern ftand ber General Regierung, ein Observationeforpe an ber Bifcbinauf gespanntem Fuße. Gines Abends befand er grenze aufzustellen. fich auf einem Sofballe in Unterhaltung mit bem Ronig, ale er eine Dame von prachtvollem Buchfe bemerfte, beren Ericeinung ben alten herrn ent- Berlin angetreten. gudte. "Majeftat," rief er begeiftert aus, "feben Sie nur biefen corpus . . . . Donnerwetter . . .

- (Migverftanben.) Mann : "Du, Frau, jest werde ich Bigarrenspigen für Baifentinder fammeln." - Frau: "Was brauchen benn bie Rnirpfe icon ju rauchen ?"

#### Bantweien.

und Maurer Chulg. Begen ben Schneiber ren. Auch biefer Antrag wurde einstimmig und übernimmt bas Banthaus Rarl Reuburger, Ber- ift. 3m lebrigen berglichen Dant.

Wochenbericht über die Berliner Borje von Sachs & Bincus in Berlin, Getreide- und Bantgeschäft.

Betreibe und Brobufte. Berlin, 18. Märg.

Die Leblofigfeit im Getreibehandel zeigte fic auch in ber vergangenen Woche berartig tief eingewurzelt, daß felbft die plögliche Rudfehr bes Winters mit feiner gangen Strenge feinen belangreichen Gindrud hervorzubringen vermochte. Allerdings bot auch bas Ausland wenig Anregung. Amerita fandte in Folge Annahme boberer haaf. 1.-20. Taufend. 13 Bogen mit Bor- Getreibe- und Mehlzolle in Frankreich matte Berichte, welche auch in England bie Raufluft faft volltommen verftummen machten. Um biefigen Blage gaben bemgufolge Beigenpreife auf fie braucht nur treu und flar gezeichnet gu Abgaben ber Blagfpefulation und ftarferes Effettivangebot aus ber Broving anfange nach, bie ber Eintritt ftrengen Froftes vom Montag an ben Berfäufern mehr Referve auferlegte und iben und Blantoabgaben von Reuem und notirte nun gegen M. 1621/2 am 11. cr.

Roggen zeigte fich per Bahn fnapper jugeführt, auch bas inländische Angebot von Rahnmaare ift fdmacher geworben. Bon Rordrufland find bie Offerten auf fpatere Lieferung für fontraftliche Baare bem Renbiment nabe, bagegen bleibt bas Angebot befetten Roggens, ba Die lette Ernte in Norbrugland jum großen Theil verregnet ift, ein bebeutenbes und billiges, ohne gu Abichluffen mit bier ju führen. Bei großem Mangel an Rauflust brachten fortgesette Realifationen ber Sauffiere anfange ber Woche einen Breisrudgang von 1 Mart pro 1000 Rilo berbor, bie ber Eintritt bee ftrengen Froftes Dedungsfrage für nabe Gichten und Meinungstäufe per Berbft herbeiführte. Schlieflich verflaute Die Stimmung auf ruffifche Berfaufe-Drbres von Neuem. April-Mai folieft M. 1241/2 per 1000 Rilo gegen Dt. 1251/2 am 11. cr.

Safer in effettiver Baare trop ichwacher Bufuhr matt im Ginklang mit ber Flane bes Terminmarttes. Bon Rugland bleibt Baare aus ber letten foloffalen Ernte fortgefest mit Rendiment gu beziehen, Abgaben ber Importeure, wie Realisationen ber Sauffiers liegen beshalb Breife 5 M. per 1000 Rilo gurudgeben und ichließt April-Mai M. 971/4 per 1000 Rilo.

Rüböl fonnte, burch bie Witterung beeinflußt, etwas im Berthe angieben, fchlieft aber nach eingetretenem Schneefall flau und notirt April-Mai M. 431/2 gegen M. 44,20 per 100 Kilo am 10. cr.

Spiritus bleibt loto fortgefest nur febr mäßig jugeführt. Die Raufluft murbe anfange ber Boche burch bie offigiofe Erflarung, bag eine Branntweinsteuer noch in Diefer Geffion gu erwarten fei, erheblich angeregt, fcmachte fich fcließlich bann wieder auf Realisationen ab. April-Mai notirte M. 38,20 per 100 Liter gegen M. 38,60 am 11. cr.

#### Biehmarkt.

Berlin, 18. Marg. Städtifcher Bentral-Biebhof. Amtlicher Bericht ber Direktion. Bum Berfauf ftanden : 265 Rinder, 599

Schweine, 1056 Ralber, 1358 Sammel.

Es murben circa 80 Stud Rinber geringer Qualität gu ben bisberigen Breifen abge-

In Schweinen waren Ausländer und 1. Qualität nicht vertreten. Für 2. und 3. Qualität inländischer Baare maren die Breife bie felben wie am letten Montag.

Ralber murben leicht und ohne lebei ftanb gu binterlaffen abgefest. Brette ebentalls unverändert, nämlich beste Qualität 40-50 Pfg., für einzelne Falle auch mehr, und geringere Qualität 28-38 Bfg. pro 1 Bfund Fleischgewicht.

In Sammeln fand fein nennenswerther Umfat ftatt.

#### Telegraphische Depeschen.

London, 18. Marg. Unterhaus. Unterftaatefefretar Ferguffon ermidert auf eine 2. frage, es fei ibm nichts bavon befannt, bat Deutschland die Infel Tichufan ober eine ber gu Tichufan gehörigen Rebeninfeln befest ober unter Spandau, ber feines ungeschminkt folbatifchen feine Schubberrichaft gestellt habe. Der Unterftaatsfefretar für Indien, Gorft, erffart, er miffe nichts von ber angeblichen Abficht ber indischen

Bufareft, 18. Marg. Der König und bie Ronigin haben heute Abend 7 Uhr bie Reife nach

Betersburg, 18. Marg. Der Großfient und bie Groffürftin Blabimir, fowie ber Großfürst Michael Nitolajewitsch und ber Bezog und Die Bergogin Johann Albrecht von Meflenburg-Schwerin find heute nach Berlin abgereift

#### Brieffasten.

herrn Amtsgerichts - Gefretar B. - Bollnow. Wir haben icon foviel Sppothefenbank in Samburg, 41/2prozentige Gebichte eingefandt erhalten, bag es uns unDie Sohne des Waffenschmieds. Driginal-Roman von E. Beinrich s.

Der Baffenschmied und feine Gattin faben ein, baß fle nicht bas Recht bejagen, bem Manne Borfdriften gu machen ober feine Bufunft eigenmachtig ju bestimmen. Die unangenehme Empfindung, eine Rieberlage bierin erlitten gu haben, verstimmte Frau Rofitta berartig, bag fie fich nicht enthalten fonnte, noch einmal gu ber Tobten gurudgufehren, bas Tuch leife von bem weißen Antlig ju nehmen und mit por innerer Erregung gitternber Stimme gu fagen :

"3d habe ben beften Borfap, mein Berfprechen Dir gu halten, gute Betfie, - merbe es aber nicht fonnen, weil John anders von jenem Manne benit, ben Du ale feinen Berberber in's Bohngimmer, um ben Thee eingunehmen, ale fürchteteft ; rechne es mir nicht an und verflage fürchteten fie fich gegenseitig, bas erfte Wort über mich nicht vor Gott, wenn er meinem Rathe nicht bas foeben Erlebte gu fprechen. folgt.

Sie bedte bas Tuch wieder über bas ftille Geficht und folgte, John ernft gunidend, ohne ein weiteres Wort ihrem Gatten, welcher bereits in Erbenleid erloft, nicht mehr die Gegenwart Diefes ber offenen Thur ftanb.

Batfon ergriff mit heftig gitternber Sanb bie Lampe, um gu leuchten, mas in biefem bunflen, liebe Rofitta," ermiberte Charley in feiner gutunbeimitigen Saufe immerbin bon Rothen mar. muthigen Art, "von bem Manne, um ben fie Rein Wort murbe weiter gewechselt, Die Long- bis jur letten Minute ihres Lebens beforgt gefelbe fliegen unten auf ber Strage in ben ibrer harrenben Bagen, mahrend John Batfon mit einem halblauten Fluch ble Treppen wieber binaufftieg.

"Bft!" tonte es jest aus einem Wintel ber-SOT

Den henter auch, wie haben Gie mich erfcredt, Mr. Rorth! - Man wird noch gang tete, er wurde ein Unglud mit ber Lampe annervos von au' bem hofuepotus."

Löscht Eure Lampe, Mann, und folgt mir Bas wollt Ihr oben bei ber Leiche? -

rubt ohne Euch, es wird fich Riemand baran ! vergreifen."

"Bei meiner Seele, es ware mir jest nicht möglich, bort oben fo gu haufen, man ift boch auch nur ein Menich," murmelte Batfon, gewaltfam ben Schanber von fich abschüttelnb.

Entschloffen blies er bie Lampe aus und ftellte biefelbe abseits in ben Bintel, wo Mr. North fich verstedt hatte. Dann ging er mit biefem fort, um in irgend einer Spelunte Die Racht jugubringen und erft am nachften Morgen ju ber Tobtenmache nach feiner Wohnung gurud-

Borahnungen. Schweigend hatten bie Cheleute Longfield bie Beimfahrt jurudgelegt. Schweigend fdritten fie

Endlich hielt es Frau Rofftta nicht länger

Menschen zu ertragen bat."

"Du rebest von bem Gatten ber Tobten,

"Gleichviel, er ift zu unwürdig, um eine folche Liebe gu perbienen. Glaubft Du, bag er von meinen letten Worten an Die Tobte im Mindeften erschüttert worben ift ?"

"D, bas möchte ich nicht bestreiten, meine Liebe ; feine Sand gitterte fo heftig, bag ich fürchrichten. - 3d bin überzeugt, bag Deine wirtlich beroifche Sandlungsweise ihm nachhaltig an's Gie immer febr lieb gehabt."

"Rein, Charley, baran glaube ich nicht. Bas erflart fich baburch gang von felbft. 3ch meine ift bas für eine Liebe, Die elend macht und nur fein ungeftumes Fortrennen, ale er unferen Ranehmen, nichts geben und opfern will, - eine men nennen borte und fich fchamte, in der elen-Liebe, Die fich bochftens in Worten fund giebt ben Behaufung angetroffen ju merben. - Beißt und im Uebrigen pflichtvergeffen und ehrlos ift ? Du, Rind," feste er mit einem überlegenen Ach. - Saft Du bas Geficht bes Unbeimlichen gefe- felguden bingu, "bag bie Betfie, - Gott hab' ben, ber fich Mr. Rorth nennt ?" feste fie nach fie felig, - in Diefem Mr. North Gefpenfter geeiner Weile zogernd bingu.

"Er fam mir febr befannt por," meinte er langfam.

"Lag une offen mit einander reben, lieber Charley !" fprach Rofitta entichloffen. glich ber Mann auffällig ?"

"Run, ich fab ja im Grunde nur fefundenlang ein Geficht, bas halb vom but und bem Rodfragen verbult mar, fann alfo feine Behauptung aufstellen, liebe Rofitta! - Mehnlichfeiten trifft man baufig, jumal in einer Stadt wie London, wo es von Menfchen aller nationalitäten wimmelt. Es war mir, als habe ber unbeimliche Batron Aehnlichkeit mit Deinem Reffen Filippo gehabt, - boch ichien biefer frembe Mensch -

"Der offenbar fich fürchtete, von uns gefeben "Die arme Betfie, mohl ihr, bag fie, von allem und erfannt ju merden," fiel ihm Frau Rofitta erregt in's Bort, "was ihn jedenfalls verdächtig machi."

> "Allerdings war feine fluchtabnliche Entfernung, wobei bie Lampe wohl abfichtlich erlosch, ziemlich auffällig, - boch mögen ibn andere Grunde gu folder Gile veranlagt haben, meine Liebe! -Du wirft bemerkt haben, bag diefer Mr. Rorth Onfel James aufzusuchen." gang bartlos mar."

"Freilich, indeg ift mir ber Schreden boch in Die Glieber gefahren, Charlen - Du mußt jebenfalls von John Batfon Die Bewigheit erbalten, ob fein Arbeitgeber, wie er ihn nennt, früher einen Bart getragen hat. Dente baran, bag Rate Barwell ihn auch bei Dr. Chor gefeben haben will."

"Richtig, es war Mr. Shor's Rollege," rief au einem guten 3mbig!" flufterte Dr. Rorth. Berg gegriffen bat, jumal er im Grunde Die Betfle Charley erleichtert aus. "Run fallt mir auch ber Rame Rorth wieder ein, und bas Andere andert. Er ift ein alter Mann geworben u.

Bonnelgdort

feben hat ? Eine Sterbenbe fieht Welt und Menichen mit wunderlichen Augen an und hört auch boppelt. 3ch werde John Batfon auf ben Bahn fühlen, im Uebrigen aber ibn feine Wege geben laffen ; ber Buriche war mir nie fompathifd, und einen Mohren weiß zu maschen ift eine verteufelt Schwere Sache. Richts für ungut, liebe Rofitta, aber ich bin überzeugt, baß bie arme Betfie icon nicht recht mehr bei fich gewesen ift, als fie von ben ichredlichen Berfuchungen jenes Mr. Rorth phantaffrte."

Frau Rofitta trant ichweigend ihren Thee. "Wenn unfer James nur einmal fchreiben möchte," fprach fie endlich mit einem unterbrudten

Seufger. "Ja, ber Junge ift unverantwortlich foretbfaul," bemerkte Charley, "es ift nicht recht von ibm, ba man nicht einmal weiß, welche Reiferoute er eingeschlagen hat."

"Bielleicht ift er augenblidlich im Norden Deutschlands - '

Charlen blidte auf.

"Im Rorden ? - Woher vermutheft Du

"Nun, weil er bie Abficht burchbliden ließ, ben

"Meinen Bruber ?" fragte Charley betroffen. "Ja, Liebster, - ber gute Junge meinte, bag eine Ausföhnung mit bem einzigen Bruber gewiß gu Deinen Bunfchen gebore."

"Gewiß, gewiß," nidte er eifrig, "aber Die Sache ift schwieriger, als James glaubt; Du weißt ein Liedchen von meinem Bruber gu fingen, Rofitta, und hatteft ibm bie Augen barüber öffnen follen."

"Bielleicht haben Beit und Nachbenten ihn ve-

Credit-Verein zu Stettin.

Eingetragene Genoffenschaft.

Dienstag, den 29. März,

Abends pracise 7 Uhr,

im Borfenfaale

General-Versammlung,

zu der die Mitglieder der Genoffenschaft hiermit ein=

Tages-Ordnung.

3) Antrag des Ausschuffes über die Bertheilung des

4) Ertheilung der Decharge für ben Borftand und

5) Antrag auf Erhöhung der Gehälter des Buch

Geschäftsberichte find im Bureau gur Entgegennahme

Der Ausschuß. Rudolph Lehmann, Borfigender

Credit-Verein zu Stettin.

Eingetragene Benoffenschaft

Behufs Aufftellung von Randibaten für die bemnächft

ausscheibenden Mitglieder des Ausschusses lade ich zu einer Borversammlung auf Montag, den 21. Marz, Abends präcise 1/28 Uhr. im Büreau des Bereins, Koß-

Rudolph Lehmann,

Borfigender des Ausschuffes

Söbere Lehranitalt in Grabow a.D.

Borichule bis Sekunda incl. Sichere und gründliche

ohne Latein; auch die diesmalige Brufung bestanden bie Aspiranfen der Anftalt Benfionat und fpezielle Behandlung Zurudgebliebener. Wiederanfang am

Donnerstag, den 14. April; Aufnahmeprüfung

zum Eini.=Freiw.=Eramen sowohl mit als

Holland.

1) Geschäftsbericht über das Jahr 1886.

halters und Kontroleurs.
6) Wahl von 7 Ausschußmitgliedern.

2) Bericht der Revisoren.

Reingewinnes.

Ausschuß.

markt Mr. 5, hiermit

porhanden.

geladen werden.

Schwarze Seidenstoffe von Mt. 1,25 bis 18,65 p. Met.

(a. 150 perich. Qual.) — Atlasse, Faille Française, Moscovite, Moirée, Sicilienne, Ottoman, "Monopol", Rhadames, Grenadines, Surah, Satin merveilleux, Satin Luxor, Damaste, Ripse, Taffete etc. - vers. robens und tildweise zollfrei ins Hans bas Seibenfabrifs Devot G. Menmebers (K. u. K. Hossies), Zürich. Wuster umgehend. Briefe kosten 20 ...

Börsenbericht.

Stettin, 19. März Wetter: trübe Tenp 4 28 t. Borom. 28" 5"' Wind NW.

Beizen niedriger, per 1000 Klgr. loko 156—168 bez., per April-Mai 162 bez., per Mai-Juni 164 B., 163,5 G., per Juni-Juli 165 B. u. G., per Juli-August 166,5

Spiritus fiisi, per 10,000 Liter °/- lofo o. F. 36,9

103. per Marz 36 8 nom., per April Mai 37,2 bez., per Mai Juni 37,8 B. u. G., per Juni Juli 38,5 B u.

105. per Juli-August 39,2 B. u. G., per August September 39,8 B. u. G.

105. Refrollers per 50 Car lofo 11,25 per her

Betroleum per 50 Kigr. loto 11,25 verz. bez. Landmarft. Weizen 160—164, Moggen 120 bis 122, Gerste 110—118, Hafer 120—122, Kartoffeln 30—38, Hen 2,75—3,25, Stroh 27—33.

Termine vom 21. bis 26. Marz.

Subhaftationsfachen. 21. A.G. Stettin Der dem Schiffer C. F. B. Edert zu Cöpnick geh., d. I. hierselbst in der Oder, an Rahn's Insel, liegende Oderkahn X. L. VI, 19.

23. A.G. Greifendagen. Das dem Eigenthümer Fried.
Schreiber geh., in Woltersdorf bel Grundstück.

A.B. Phris. Das dem Acerbürger A. Fahrentshofs geh., daselbst bel. Grundfüsch.
A.-B. Körenberg. Das den Schuhmacher Paul Krügerichen Cheleuten geh., daselbst bel. Grundft.
A.-B. Naugard. Das dem Schäcktermstr. Paul Deller geh., dasselbst bel. Grundfüsch.

Deller geh., dasselbst bel. Grundfüsch.

Ronfurssachen. N.-G. Treptow a R. Prüfungs-Termin: Nachlaß bes verstorbenen Handlers A. F. Racow baselbst. A.-G. Stettin. Prüfungs-Termin: Schneibermstr. und Tuchhändler F. Frischmuth hierselbst. A.-G. Gollnow. Schluß-Termin: Kaufm. Sustav

Reimer daselbst "Injou.

Aftien-Gefellichaft für See- und Fluß-Berficherungen in Stettin.

Die Herren Aftionäre der Gesellschaft werden hiermit unter Hinweijung auf Abschnitt V und zweiten Nachtrag und II der Statuten zur diesjährigen ordentlichen General-Bersammlung auf

Dienstag, ben 12. April er , Bormittags 10 Uhr, im hiefigen Börfengebäube eingeladen.

Tagesordnung. Geschäftsbericht, Borlage ber Buang und bes Rechnungsabichlusses für 1886. Ertheilung der Decharge. Beichlußfassung über die vorgeschlagene Gewinn-

Wahl zweier Mitglieber jum Berwaltungsrath. Bahl dreier Rechnungsrevisoren. Stettin, im Mars 1887.

Der Verwaltungsrath.

Baugewerkschule Deutsch-Krone.

mmersem. 2. Mai d. J. Schulgelb 50 M

in Berbindung mit ber Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Königliche landwirthschaftliche Akademie

Das Sommer-Semester beginnt am 15. April cr. gleichzeitig mit bemjenigen der Universität Bonn, an welcher die Afademiker auf Grund des von dem Direktor ertheilten Aufnahmeicheins immatrikulirt werben und hierburch bas Recht erlangen, alle für ihre allgemeine wiffenschaftliche Ausbildung wichtigen Borlesungen auch an der Universität zu hören. Der spezielle, durch besondere Borträge für angehende Landmesser und für Kulturtechnifer erweiterte Lehrplan der Akademie, an welcher vierzehn der letteren allein und sechs der Universität zugehörige Prosessoren und Dozenten wirken, ist in den Königl. Prensissen Amtsblättern und in den wichtigsten landwirthschaftlichen Zeitungen abgedruckt, auch auf Berlangen von dem Unterzeichneten ju erhalten, ber jedwebe gewünschte nabere, ben Gintritt ober ben Studiengang, und bas amtliche geodatisch fulturtechnische Diplomeramen betreffende Ausfunft ertheilt.

Der Direktor ber landwirthichaftlichen Atabemie Geheimer Regierungerath Dr. Mountaellera.

Treienwalde Beginn der Saifon: 15. Dai.

Saltnijdse Bäder, Wineralbäder, Eisenmoorbäder, vnssische Bäder, tinstliche Bäder aller Art; namentlich die neu eingerichteten "künstlichen kohlensänrehaltigen Soolbäder" (System Lippert, R.-B. Rr. 2486), die den Soolbädern von Kissingen und Dehnsmit 121,5 bez., per Juni-Jusi 123,5 bez.

Dafer per 1000 Klgr. loko pomm 102—108 bez.
Rübdi matt, per 100 Klgr. loko o. F. b. Kl. 45 B., Ber März 43,75 B., per April-Mai do., per September

in 2 Serien.

10 000 Gewinne im Werthe von 300,000 Mark darunter 2 Hauptgewinne à 50,000 Mark.

Nächste Zichung 14.—17. Mai d. J. Preis des Looses 1 Mark für die Serie.

Ausgabe der Loose hat begonnen und stellt solide Wiederverkäufer unter günstigen Der Vorstand der Ständigen Ausstellung in Weimar. Bedingungen an

auterrams.

Bon unfern ausgebehnten Bauterrains ftellen wir gur biesjährigen Bauperiebe autgelegene konfensfähige Parzellen ju Saufern und Billen unter konlanten Bebingungen gum Berkauf und zwar an folgenden reaulirten Strafenzugen:

Deutschestraße - Ronig-Albertstraße - Preußische: ftrage - Blücherstraße - Petrihofstraße - Scharn: horststraße — Werderstraße — Ernst-Moris-Arndt: Plat - Falkenwalderstraße 2c.

Näheres für gablungsfähige Reflektanten auf unferm Romtoir, Dampfichiffsbollwerf 3, Borm. 10-12 Uhr.

Pommerscher Industrie-Berein a. Aft.

the state of the s Das vorzüglichste, bewährteste Bitterwasser Darch Liebig, Bunsen und Freschius analysist und begutschtet. and ven ersten medizinischen Autoritäten geschätzt und empfehlen. Liebig's Gutachten: Moleschott's Gutachten: Seit ungefahr 10 Jahren ver-ordne ich das "Hunyadi Jahon" Wasser, wenz ein Abtöhrmittel von prompter, zuverlässiger und gemessener Wirkung erforderlich ist." "Der Gehait des Hunyadi Janos-Wassere an Bitterselt und Ghaberselt übertrift des aller anderen bekannten Bitterquel-len, med ist es nicht zu bezwei-feln, dass dessen Wirksamkelt fein, dass dessen Wirksamk famit im Verhältniss steht. Rom, 10. Mai 1884.

Jan. Molandist

München, Johnsbeg

andtel-Verlabus.

Sin eleg, frequentes Hotel, guter Reise- u Restaurations-Berkehr. 15 Fremdenzimmer, in einer Regierungshampt-stadt Bonnuerns für 25,000 Thir. zu verkaufen. An-zahlung 7000 Thir. Gest. Abressen unt. I. G. 6762 geförbert Bundolf Masse, Berlin SW.

Bon 1 Dame höherer Stände vorz. Gefang-Unterricht Billigftes Honorar. Rah. Exped. b. Bl., Schulzenftr. 9 Ziehung 1. April. Haupttreffer 348,000 Fres. Das billigste Loos der Welt Türkische 400 Franken Eisenbahn-Staats-Loos,

LISCHDAIN-STARTS-LOOS,
das ich à Mt. 40,— versende.

Jährlich finden regelmässig alle zwei Monate, im
Ganzen also sechs Ziehungen statt, wovon 3 mit
Haupttreffer von 348,000 Franken und 3 mit dem
Haupttreffer von 174,000 Franken. Nebentreffer
sind Franken 34,800, 17,400, 14,500, 11,600, 5800,
3580, 1740, 1160 etc. etc., kleinster Treffer 252 Fr.
Im Laufe der Ziehungen muss somit jedes dieser
sürkischen Loose mindestens 232 Franken gewinnen
und da ich diese Loose — auch einzelne — bis auf
Weiteres à Mk. 40,— netto per Stück versende, so
ist, ohne die bedeutende Spielchance in Anschlag
zu bringen, ein Nutzen von circa Mk. 145,— per
Loos sicher.

Die Auszahlung aller Gewinne findet in Gold hier, Die Auszahlung aller Gewinne findet in Gold hier,
Paris and Wien statt

zahlungen kommt ein Loos Mk. 48, zu stehen, indem ich Abzeber zegen 8 Raten à Mark k. 6.— bezahlt ist, bekommt der Käufer Schluss-plein mit Angabe der Nunmer, welche alsdaun allständig zu seinen Gunsten spielt. Homberger's Börsen-Comptoir, Erank fart a. M.

wird fich freuen, ben leiblichen Reffen gu feben, geblieben. - Doch lag' uns Diefes Rapitel foliejumal berfelbe mir fo abnlich fiebt."

buftert fort, "war im Grunde ein febr ungludlicher Menich, und oft fteht er vor mir als ein Sie brach in Thranen aus und faltete angft-Rofitta, und biefer Gedante ift ber nagende Wurm ftillen fuchte. in meinem Bergen."

bejaß er feine Religion -

glaube."

Ei, Charley, wie ereiferft Du Dich über ein Augen gurudgaubern." unüberlegtes Wort! 3ch meinte nur bamit, bag

Ben, guter Charley, - es macht mir has berg bie Rrone gefahren ift?" nahm Charley nach ermiberte Charley ruhig, "Drs. Barwell wird "Ei, pocht Frau Rofitta auf Die alte Liebe ?" nur immer befummerter; ich weiß nicht, was einer Beile, ale fich Die Gattin wieber beruhigt feine Unehre fur une barin erblidt haben. Unlachte Charley, mit bem Finger brobend. fich urplöglich bei bem Gedanten an unferen hatte, bas Wort. "Wenn fie fich barin nur nicht verrechnet! Mein Sohn wie ein Alp barauf gelegt bat und Bruber James," fuhr er nach einer Beile ver- mich wie eine Ahnung brobenben Unbeils bedrudt ; - o batie ich boch erft eine nachricht von ihm."

einsamer, mit ber Belt gerfallener und vertomme- voll die Banbe, eine Erschütterung, wie fie bei ner Greis, ber ohne Blud, ohne Freude babin- ihr fo felten mar, bag Charley fie gang entfest lebt. D, vielleicht batte Dein Befit auch aus an feine Bruft jog und mit fanften eindringlichen Berbe mir boch in Bufunft Leute mit Empfehihm einen guten und frohlichen Mann gemacht, Borten ihre Furcht gu bannen, ihre Thranen gu

"Das tommt einzig von dem Anblid ber Tod-"Rein, Charley, nein," rief Rofitta, "Deinem ten," fagte er, ihr bie Bangen ftreichelnt, "und beutel, ber überall umberfonuffelt und fich babei ibm, bem alle Menfchen gut fein muffen ?" Bruber fehlten alle Bedingungen baju, auf einem bem Berfprechen, bas Du ihr gegeben, - bagu in Die Familien eindrängt. Wie Rate Barwell Dornenstrauch fonnen feine Feigen machfen. Auch Die andere Geschichte mit ber Aehnlichfeit, was von Mrs. Shor erfahren, foll er fogar Schriftwunder, daß Deine Rerven übermäßig erschüttert fteller und auf ber Jago nach englischem Stoff "D, o," unterbrach Charley fie fast heftig, worden find? Der nachfte Brief von unferem fur feine Feber fein. Gott fei Dant, bag wir "in meinem Baterhause herrichte niemals ber Un- James wird bie Wefpenfterfurcht gerftreuen und ibm bergleichen nicht geliefert haben." Die gewohnten Connenblide in Frau Rofitta's

ber finftere James feine Frommigfeit befigen fein Lacheln bei ihr hervorzubringen, obwohl fie entnehmen muffen, bag Mrs. Barwell ihr bie tonnte, weil er fo radfüchtig und unversöhnlich ibn bantbar anblidte und ihre Thranen haftig trodnete. Gefdichte unferes Saufes ergablt bat."

"Bas diesem Mr. Steen wohl urplöglich in | "Das bezweifle ich burchaus nicht, meine Liebe,"

gleichgültig.

lungebriefen vom Leibe balten."

"Du haltst ben Dir. Steen fur einen Betrüger ?" "Run, bas gerabe nicht, aber für einen Bind- Gentleman mohl Schlimmes gufügen fonnen,

"Benn Mre. Goor nicht vielleicht bafur geforgt hat," bemertte Rofitta unruhig, "ich habe folafen geben, um morgen die Dinge in gewohn-Er fußte fie gartlich, vermochte aber boch aus verschiedenen Andeutungen von ihr es leider tem Lichte gu betrachten. Gute Racht, Charley !"

angenehmer mare es freilich, wenn bie traurige "Er ift wirklich abgereift ?" fragte Rofitta Geschichte, als Romanftoff verarbeitet, ber Welt aufgetischt wurde, bas ware mir ficherlich nicht "Ja, er hat mir feine Rarte geschidt und fich lieb." Er blidte verbuftert vor fich bin. "Ra," entschuldigt, weil eine Depejche ibn ploplich nach meinte er nach einer Beile lachelnd, "wollen uns Saufe rufe. Soffte ein gutes Befcaft ju machen barüber fein graues Saar machfen laffen, meine uad bin um die fostbare Beit geprellt worden. Liebe! Und was unseren James betrifft, fo bente id, bag er Manns genug ift, um fich braugen in ber Belt Refpett ju verschaffen. Ber follte bem hubichen, flugen Jungen, Dem vollenbeten

"Freilich," nidte Rofitta mit einem folgen Lächeln, "er fonnte, fo wie er ift, für ben Gobn eines Lords gelten. Ich will mich auch nicht mehr angstigen, guter Charley, fonbern Alles in Gottes Baterhand legen. De Aufregung bei ber Tobten wird meine Rerven angegriffen haben; ich will

(Fortfepung folgt.)

# Absolut unparteissche Zeitung!

Die raglich erscheinenben Berliner

welche rach erst fünfjährigem Bestehen bereits zu ben gelesensten Tagesblättern des Deutschen Reichs zählen, enthalten:

Ausführliche politische Mittheilungen.

Biebergabe ber intereffantesten Meinungsaußerungen ber Preffe aller

Eingehende Nachrichten über Theater, Munit, Runft und Wiffenschaft.

Ausführliche lokale und Gerichts-Nachrichten.

Spannende Romane.

Corgfältige Borfen: und Handelsnachrichten.

Bollftandigftes Roursblatt. Lotterie-Liften,

Die amtlichen Rachrichten; fammtliche Perfonal Beranberungen im Militar- und Civil Dienft.

Die Abonnenten der "Renefte Nachrichten" erhalten als Gratis-Beilage folgende

7 Beiblätter:

"Der bausfreund", ein illuftrirtes Familienblatt erften Ranges (16 Drudfeiten ftart; -

"Allustrirte Wodenzeitung" mit Schnittnuster-Beilagen (monatlich), "Produkten- und Waarenmarkt-Bericht", hetressend Baunwolle, Bolle, Getriebe, Leder, Kolonials und Fettwaaren 2e. — (wöchentlich), "Berloosungsblatt", betr. Staatspap, Priorität, Anl., Loose 2e.

Zeitung für Landwirthichaft und Gartenban" (2 Mal monatlich)

Dausfrauen Zeitung" (2 Mal monatlich), Onmoriftisches Echo" (wöchentlich).

Der bereits begonnene Roman wird ben neu binqu= tretenden Abonnenten auf Berlengen gratis und franko nachgeliefert.

Probe-Rummern gratis und franco.

Inklusive der Beiblätter pro Quartal

nur Mk. 3,50 bei allen Deutschen Postanstalten.

Billigste große Zeitung!

# Berliner Zeitung"

mit drei Unterhaltungsblättern

"Deutsches Beim", "Gerichtslanbe", "Ans alter und neuer Zeit".

Abonnement bei jedem Postamt nur Det. 4,50 pro Quartal

Die "Berliner Zeitung" ist ein freisinniges Journal im großen Stil und wegen ihres reichhaltigen Feuilleton, sowie wegen ihrer allgemein beliebten Unterhaltungsblätter auch eine Zeihung für

Haus und Familie.

Die "Berliner Zeitung" erscheint täglich zwei Mal (wöchentlich zwölf Mal) und wird die Abendausgabe berart versendet, daß solche überall in Deutschland am andern Morgen ausgegeben wird.

Die Haupt-Expedition, Berlin SW.

### Preussische Hypotheken-Versicherungs-Aktien-Gesellschaft zu Berlin.

Die am 1. April cr. fälligen Coupons unserer

werden bereits vom 15. März ab bei Herrn

Wm. Schlutow in Stettin

Den Verkauf unserer Papiere hat vorstehend genannte Firma übernommen. Stücke können dort jederzeit bezogen und ausführliche Prospekte in Empfang genommen werden.

Preussische Hypotheken-Versicherungs-Aktien-Gesellschaft.

Allgemeine Renten-, Kapital- und Lebensversicherungsbank ., L'eutonia " in Leipzig.

Berficherte Summe: 92 Millionen Mark. Garantie-Kapitalien: Ueber 16 Millionen Mark. Riedrige Pramie. Dividende für das Jahr 1885 je nach der Dauer der Versicherungen 14,2 bis 76 Prozent der Jahresprämie. Sehr liberale Bersicherungs-Bedingungen, insbesondere Unaufechtbarkeit der Berficherungen nach Sjährigem Befteben.

Miles Rähere aus ben Profpekten und Berficherungs-Bedingungen, welche von ber Bank und bem Unterzeichneten unentgeltlich zu beziehen find.

Paul Grützbach, Generalagent für die Proving Pommern, in Stettin, Bollwert 21.

Noggensuttermehl,

bord: oder bahnfrei jeder Station billig ju haben bei J. Meyer, Hint. Vorft. 48, Königsberg i. Pr.

## Ziehung nächsten Mittwoch. Erste grosse

## Pommersche Interie

jum Ban einer Lutherfirche für die Obrwief. Hauptgewinn i. W. v. Mf. 20,000.

Gewinnplan: 20000. 5 Sem. i 1 Gewinn i. 2B. v. Dif. 5 Gem. i. 23 n. je 300 Mf. 1500. 10000. bo. 200 bo. 2000. do B.S 4D 4D. 1000. 1000. 154 3080. 4 Gew. i. 2B. v. je 500 Mf. 2000. 992 00. 1000 Gewinne im Werthe von je 5 Mf. 5000.

Ziehung 23. Marz 1887 in Stettin.

Loofe at 1 Mit., 11 Stild 10 Mt., 28 Stild 25 Mt. (Porto und Lifte 20 Bf.)

# Marienburger Geld-Lotterie.

Ziehung vom 26.—28. April 1887. Sauptgewinne: DR. 90,000, 30,000, 15,000, 2 à 6000, 5 à 3000, 12 à 1500, 100 à 300, 200 à 150 xc. xc.

Gange Lovie à 3 M., Salbe Antheile à 1,70 M., Viertel à 1 M.

Die Gewinnloofe ber Pommerschen Lotterie werden von mir mit 900/0 in Baar angefauft.

Rob. An. Schröder. Generalbebit, Stettin.

Morgen Sonntag bleibt mein Geschäft bis Abends 8 Uhr geöffnet.

ist ein ausgezeichne. Kräftigung sür Kranke und Reconvalescenten and bewährt sich vorzüglich tes hausmittel zur Kräftigung sür Kranke und Reconvalescenten als Einderung der Reizzuftanden der Athmungsorgane, dei Katarch, Reuchhusten ic. Ht. 75 Pfg o Ft. 4 M. 12 Ft. 7,50 M.
Malz-Extract mit Eisen gehort zu den am teichtesten verdaulichen, die Zahne nicht angreisenden Eisenmitteln, welche der Blutarmuth (Bleiche

Malz-Extract mit Kalk. Diefes Brabarat mitd mit großem Erfolge gegen Rachtite eigenannter englitchen Brantheit) gegeben und interaust wesentlich Die Anochenbildung bei Rindern.
Breis jur beide Praparate: Fl. 1 Dt., 6 Fl. 5.25 Dt und 12 fl. 10 Dt.

Schering's Grüne Apotheke

Schering's Malzextrakt Schering's Pepsin-Essenz

empfiehlt Theodor Pée, Breitestrasse 60.

Geldgewinne proge Oppenheimer Bonton gotterie, Biehung 5., 6. April. Sauptgewinne: 12,000, 5000, 3000 M., 5 1500 Gew. 43,000 M.

Loofe gange 2 M., 11 Loofe 20 M., balbe 1 = 11 = 10 = 5

Lifte und Rückporto 30 3. Preuß. Lotterte, 4. und 5. April,

1/2 1/4 1/8 und 1/16 Anth.

22 11 51/2 und 3 M

Gulenberg, Sauptfolletteur, Elberfeld.

Goldene Melonen-Gerste.

Erste Absact von E. G. Dakshoff, Reading (Bertshire), Originalsaat, ausgezeichnetes Saatgut, ist zum Preise von A240 per 1000 kg ercl. Sac ab Bahn Cöthen netto Kasse zu verkausen.

Rittergut Zehringen dei Cöthen (Anhalt)

Ad. Strandes, Oberamtmann.

Zu Haus- und Winterkuren.

Gebrauch angenehm! Wirkung sicher Angenehmer, bequence und billiger Ersatz für Mineralwässer, Bitterwässer und die zumeist schädlichen Pillen etc.

Erhältlich überail in den Apotheken. En gros in den Droguen- und Mineralwasserhand ungen. Nur court wenn jede Dosis Lipp mann's Schutzmarke trägt. Central - Versandt: Lippmann's Apotheke, Karlsbat. Erhältlich in den Apotheken von Stettim, Anklam, Ferdinandshof, Fiddichow,

Pasewalk etc.

Aonigl. Preuss. Lotterie Ziehung I. Ml. 4. und 5. April. Original cose

1/1 45, 1/2 23, 1/4 11,50, 1/8 5,75 Ma

Antheile 1/8 1/16 1/32

M 5,75. 3 1,50.

Berlin C.,

D. Lewin, Spandauerbrücke 16. men to Prospekte gratis. The Miles Für 1 f. Dame mittl. Alters Grabowerstr. (Königssthor) 1 möbl. Zimmer, Mitbenutz. d. Salons 11. Balfons wie d. Klav.; auf W.Pens. N. Grabowerstr. 25, III (v. 8 – 4

14 sehr schöner Dollman-Regenmantel, fast neu, f. 8 M. 1 n. hochf. Gesellschaftsfleid f. 15 M. R. Exp. Schulzenfir 9

## Schäffenster-Rouleaux

aller Arten in Holzdraht und Leinen empfiehlt

za Fabrikpreisen Max Löwe,

wach-, Teppich- und Rouleaux-Fabrik, Brüderstrasse 15.

Bom Birger bis jum bedfien Abelfiand fonnen Sie unter Arengfter Discretion sich sofort reich und pas-send berheiraten.

Berlangen Sie einfach sofortige Zusenbung unserer reichen Heinsteller, Bertin SV. Gl. (erste und größte Justitution der Welts) Für Damen frei.

Für mein Manufaltur-, Rurg- und Materialwaaren-Geschäft suche ich zu Oftern oder später einen Lehrling (mof.) mit guten Schulkenntnissen. Freie Station im Hause. Sonn= und Festage geschlossen.

Isidor Schüler,